all

## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

M 53. Montag, den 2. Marz 1840.

Ungekommene Fremde vom 28. Februar.

herr Guteb, v. Grabowefi aus Grylewo, Frau Guteb. v. Migczynefa aus Damtowo, die herren Rauft. hartmann aus Frankfurt a/M., Potfchte aus Frank= furt a/D. und Rog aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Die Brn. Guteb. Graf v. Blankenfee aus Filehne und v. Gulergodi aus Chomigge, Frau Guteb. v. Glifscionefa aus Gora, I. in ber golb. Gane; bie Berren Guteb. Materne aus Chwalfomo, v. Mellenthin aus Polwica, Schulz aus Kornaty und v. Ruroweffi aus Baborowto, Sr. Raufm. Flos aus Schwedt a/D., I. im Hotel de Paris; Sr. Muh: lengutsbefiger Bint aus Reufladt a/B., fr. Leinwandhandler Saate aus Reuffenborf, fr. holg-Raufm. Gundlack aus Landsberg a/B., I. im Hotel de Pologne; fr. Guteb. v. Budofgnisti aus Brefchen, I. in der gold. Rugel; fr. Sandlunges Commis Thalgrun aus Barfchau, fr. Raufm, Cohn aus Plefchen, I. im Gidfrang; Die Grn. Guteb. Gebr. v. Bottowefi aus Rafinowo, v. Niegolewefi aus Młobasto, v. Szczawinski aus Zakowo, v. Raczynski aus Gorka, v. Jaraczewski aus Radiowo und v. Jaraczeweff aus Gluchowo, I. im Hotel de Saxe; Die herren Guteb. v. Binfowefi aus Emchen und v. Chlebowefi aus Droffemo, Gr. Partif, v. Ctofs aus Schroba, I. im Hotel de Hambourg; Gr. Optifus Zweig aus D. Enlan. I, in ben brei Rronen; Die herren Rauft. Reisner aus Magbeburg und Doppe aus Berlin, Die Grn. Guteb. v. Niemojewefi aus Bronowo und b. Roznowefi aus Mas niecifi, l. im Hôtel de Rome.

1) Mothwendiger Verkauf.

Dber = Lanbe & Gericht zu Główny Sąd Ziemiański w Popofen. I. Abtheilung.

Das Rittergut Sędzino, Sędzinio Dobra szlacheckie Sędzino, Sądzino, Sądzi

und Zalesie, excl. bes Guts Sarbia im Kreise Samter, landschaftlich abgeschätzt auf 69,722 Athle. 22 fgr. 6 pf. zufolge der, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 29. Juni 1840 Bormittags 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsesselle subhaftirt werden.

Die dem Aufenthalte nach unbekannsten Erben der Ursula geb. v. Prusimska, verehelicht gewesene Obrist d'Alfonce, so wie alle unbekannte RealsPrätendenten werden hierzu bei Vermeidung der Präsklusion öffentlich vorgeladen.

Pofen, den 16. November 1839.

2) Wothwendiger Verkauf. Land = und Stadtgericht zu Wollfiein.

Das hieselbst sub No. 232., früher 224. am Markte belegene, den Fleischermeister Johann Friedrich Lindnerschen Erben gebörige Grundstück, bestehend aus einem massiven einstöckigen Wohnhause, nebst Stallung von Fachwerf, und Hoferaum. so wie einer Braugerechtigkeit, abgeschätzt überhaupt auf 759 Rthlr. 22 fgr. 6 pf. zufolge der nebst Hypothestenschein in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 27 sten April 1840. Wormittags 10 Uhr an ordentlicher Gesrichtsselle subhassirt werden.

dzinko i Zalesie, z wyłączeniem dóbr Sarbi, w powiecie Szamotulskim, przez Dyrekcyą Ziemstwa oszącowane na 69,722 Tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 29. Czerwca 1840 przed południem o godzinie Toréy w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Niewiadomi z pobytu sukcessorowie Orszuli z Prusimskich zamężney byłey Pułkownikowey d'Alfonce, iako też wszyscy wierzyciele realni zapozywaią się na takowy pod uniknieniem prekluzyi, ninieyszem publicznie.

Poznań, dnia 16. Listop. 1839.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wolsztynie.

Nieruchomość tu pod Nro 232, dawniéy 224 na rynku położona, spadkobiercom rzeźnika Jana Fryderyka Lindner należąca, składaiąca się z domu mieszkalnego o iedném piętrze murowanego, wraz z staynią w ryglówkę i podworzem, iako téż prawa piwowarstwa, ogólnie oszacowana na 759 Tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dnia 27. K wietnia 1840 przed południem o godzinie 10tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

3) Ueber ben Nachlaß bes hierselbst em 18ten Juli c, verstorbenen Konditor Martin Camenisch ist heute der erbschaftsliche Liquidations, Prozeß eroffnet worden. Der Termin zur Anmeldung aller Ansprüche sicht am 4. Mai 1840 Borsmittags um 10 Uhr vor dem Director des unterzeichneten Gerichts, Oberlandess Gerichtsrath herrn Gebel, im Pactheienszimmer des hiesigen Gerichts an.

Wer sich in diesem Termine nicht melstet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart, und mit seinen Forderungen nur an dassenige, was nach Besfriedigung ber sich melbenden Gläubiger von der Masse noch übrig bleiben sollte,

verwiefen werden.

Frauftadt, am 25. December 1839.

4) Der Backermeister Ferdinand Ausgust Seidel und die Caroline Carl haben mittelst Chevertrages vom 28. August pr. die Gemeinschaft der Güter und des Erzwerdes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Rrotofdin am 20. Januar 1840.

5) Der Kurschnermeister Aron Rosty und die Jungfrau Caroline Laster von hieselbst haben mittelst Chevertrages vom 18. Februar 1840. Die Gemeinschaft der Guter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, den 20. Februar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Nad pozostałością tu dnia 18. Lipca r. b. zmarłego cukiernika Marcina Kamenisch otworzono dziś process spadkowo-likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyi wyznaczony, przypada na dzień 4go Maja 1840. o godzinie Iotéy przed południem w izbie stron tuteyszego Sądu przed Radzcą Sądu Głównego P. Gebel.

Kto się w terminie tym nie zglosi, zostanie za utracaiącego prawo pierwszeństwa iakieby miał uznany, i z pretensyą swoią li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Wschowa, d. 25. Grudnia 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczney, że Ferdynand August Seidel piekarz i Karolina Karl panna, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Sierpnia r. 2. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli,

Krotoszyn, d. 20. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaje się ninieyszém do wiadomości publiczney, że kuśnierz Aron Koski i niezamężna Karolina Lasker, oboje tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 18. Lutego 1840. r. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 20. Lutego 1840. Król Sąd Ziemsko-mieyski. 6) Edictalvorladung ber Glaubis ger in dem Concurs Prozesse über den Nachlaß bes Vincent Piwecki zu Erin.

Ueber ben Nachlaß bes zu Erin am 19. Juni 1831, verftorbenen Burgermeifter Piwecki, ift am heutigen Tage ber Ronkurd-Prozeß eroffnet worben.

Der Termin zur Anmelbung aller Anfpruche an die Konkurd Maffe sieht am
7. Mai c. Vormittage um 9 Uhr, vor
bem Deputirten herrn Affessor Iborowefi,
im Partheienzimmer des hiefigen Gerichts an.

Ber fich in biefem Termine nicht melbet, wird mit seinen Unsprüchen an die Maffe ausgeschloffen, und ihm beshalb gegen die übrigen Glaubiger ein ewiges Stillschweigen auserlegt werben.

Sonigl, Land = und Ctabtgericht.

Zapozew edyktalny do wierzycieli w processie konkursowym n.el pozostałością Wincentego Piweckiego z Kcyni,

Nad pozostałością po zmarłym w Kcyni 19. Czerwca 1831. Burmistrzu Wincentym Piweckim, otworzono

dziś process konkursowy.

Termin do podania wszystkich pretensyi do massy konkursowéy, wyznaczony jest na dzień 7. Mara r. b. o 9. godzinie przed południem, w izbie stron tuteyszego Sądu przed Deputowanym Assessorem Ur. Zborowskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie z pretensyą swoją do massy wyłączony i wieczne mu w téy mierze milczenie przeciwko drugim wierzycielom nakazaném zostanie.

Szubin, dnia 28. Stycznia 1840. Król. Sąd Ziemsko-mieyski,

7) Sekanntmachung. Im Hofe bes Wirthe Lucas Pachura zu Wieszlowo wurde ein Topf mit alten Silbermünzen beim Sandausgraben gefunden, und wird der A. März c. Vormittags 11 Uhr vor dem Herrn Lands und Stadtgerichts-Rath von Ziegler bei Verlust seines Eigenthumsrechts zur Wahrnehmung desselben hiermit öffentlich vorgeladen.

Roften ben 24. Januar 1840. Ronigl. Lands u. Stadtgericht.

Obwieszczenie. W podwórzu gospodarza Łukasza Pachury w Wieszkowie znaleziony został przy wykopaniu piasku garnek z starą monetą
srebrną, i zapozywa się nieznaiomy
zgubca na termin dnia 4. Marca
r.b. o godz. 11. przedUr. Ziegler, Radzcą Sądu Ziemsko mieyskiego przy straceniu prawa własności, do przypilnowania onegoż ninieyszem publicznie.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

8) Proflam - Den Erben bes che. maligen Erefutore bee biefigen Ronigli: den Land = und Stadt , Gerichts, Johann Wengel, foll die auf Sohe von 44 Rtlr. 8 fgr. 1 pf. bier beponirte Umtefaution

guruckgegeben werben,

Alle biejenigen, welche baran Unfprus che gu haben vermeinen, werden aufge= fordert, folche fpateftens in bem bagu auf ben 31. Mary b. 3. Bormittage 11 Uhr vor dem herrn Referendarins Bichor. ner, an gewohnlicher Gerichteftelle an= gefetten Termine, angumelben, mibris genfalls fie, nach fruchtlojem Ablauf beffelben, ihres Unfpruche an Diefe Raution fur verluftig erflart, und bloß an bie Erben bes zc. Wengel verwiefen werben follen.

Birnbaum, ben 23. Januar 1840. Ronigl. Land: und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Proclama. Sukcessorom dawniey. szego exekutora Królewskiego Ziemsko mieyskiego Sądu Jana Wentzel, ma hyć kaucya urzędowa zwróconą, która w summie 44 Tal. 8 sgr. 1 fen. tu iest złożona.

Wszyscy, którzy do niey pretensye mieć sądzą, wzywaią się, aby takowe naypóźniey w terminie w tym celu na dzień 31. Marcar. b. zrana o godzinie 11téy przed Deputo. wanym Ur. Referendar. Bschorner w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądowych wyznaczonym podali, w przeciwnym bowiem razie, po bezskuteczném upłynieniu tegoż za utracaiacy swa pretensya do téy kaucyi uznani, a tylko odesłani będą do sukcessorów etc. Wentzla.

Miedzychód, d. 23. Stycznia 1840.

9) Der Gutebefiger Lambert son Ras Gewöfi ju Gorazdowo und die Anna ge= borne Bierzbowsta verwittwete Gliafge= wich, haben mittelft Chevertrages vom 29. September 1839 Die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschlof= fen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Breichen, ben 20. Januar 1840. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że W. Lambert Raszewski dziedzie dobr Gorazdowo i Anna z Wierzbowskich owdowiała Eliaszewicz, kontraktem przedślubnym z dnia 29. Września 1839 r. wspólność majątku i dorobku wyłaczyli.

Września, dn. 20. Stycznia 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości, że Ernestina Wil-

<sup>10)</sup> Die Chefrau bes Salzwarters Bidert bierfelbft, Erneftine Bilhelmine

geb. Melger, bat nach erreichter Groß= jabriafeit Die Gemeinschaft ber Guter und des Erwerbes mit ihrem Chemanne ausgeschloffen, welches hierdurch gur of= fentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schwerin, ben 19. Januar 1840.

helmina z Melzerów małżonka Zicker ta dozorcy soli w mieyscu, wspólność majątku i dorobku z nieżem swoim wyłaczyła.

Skwierzyn, d. 19. Stycznia 1840. Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol, Sad Ziemsko-mievski.

11) Boittalcitation. Auf den Untrag des Roniglichen Magiftrate in Guefen bom 26. November 1838 haben wir gegen ben Maler Carl Unton Marenberger, gulett in Frankfurt a/D. und die unverebelichte Caroline Reiffer, gulett in Potedam wohnhaft, die fietalische Untersuchung wegen verbotemidrigen Ausspielens bemeglicher Sachen eingeleitet. Da ber jegige Aufenthalteort ber genannten Dennneige ten nicht ermittelt werden fann, fo werden Diefelben ediftaliter hiermit vorgelaben, fich in bem auf den 11. Juni d. 3. um 9 Uhr Bormittage in unferem Gefchafte. Lotale por bem Land = und Stadtgerichts = Rath Jagielefi gu ihrer fernern Berant= wortung und Schluf ber Sache anberaumten Termine gu geftellen, und Ralle fie jum Ausspielen ber Bilber bie obrigfeitliche Erlaubnif, ober fonft andere fdriftliche Beweismittel gur Darlegung ihrer Unfchuld haben, Diefelbe gum Termin mitgubringen. Gollten fie ungehorfam ausbleiben, fo wird gegen fie mit ber Abichliefung ber Untersuchung in contumaciam verfahren und angenommen werden, baf fie fich fcbriftlich nicht vertheibigen laffen wollen, vielmehr in die Borlegung ber Alten sum Gpruch willigen. Wird die Unschuldigung fur begrundet befunden, fo bat Rebes ber Denunciaten nach G. 4. ber Berordnung bom 7. December 1816 (Gefeß: fammlung pro. 1817 gag. 4) eine fietalifche Strofe von Dreihundert Thaler gu gewartigen. Gnefen, ben 14. Februar 1840.

Ronigl. Preuß, Land= und Stadtgericht.

<sup>12)</sup> Bekanntmachung. Es wird hierburch zur offentlichen Renntniß gebracht, bag die in hiefiger privilegirten Pfandleihanftalt verfallenen Pfander, befichend in Rleibungeffucten, Gilberzeug, Uhren, Schiefigewehren zc., im Termine ben 18. Mai c. Bormittage 10 Uhr vor unferem Auftions-Commiffarine Rangleis Infpettor Popfe offentlich gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben follen. Es werden baber alle Diejenigen Perfenen, welche bei bem Inhaber ber biefigen Pfandleihanftalt Jacob Treitel Solde Pfander niedergetegt haben, Die feit 6 Monaten und langer verfallen find, hierdurch aufgeforbert, Diefelben noch vor bent gebachten Auftione-Termine einzulofen, ober wenn fie gegen bie fontrabirte Schuld

gegrundete Ginwenbungen gu haben bermeinen follten, folche bem Gerichte gur weiteren Berfügung anzuzeigen, widrigenfalls mit dem Berfaufe ber Pfandflude verfahren, aus bem einkommenden Raufgelde ber Pfandglaubiger wegen feiner in bem Pfandbuche eingetragenen Forderungen befriedigt, ber etwa verbleibende Ueberfchuß an die Armentaffe abgeliefert, und benmachft Niemand weiter mit einigen Einwendungen gegen die fontrabirte Pfandichuld gehort werden wird.

Deferit, Den 31. Januar 1840.

Ronigl. Preug. Land= und Stadtgericht.

mittags um 9 Uhr wird Unterzeichneter im Gefcaftelotale bes Ronigl. Dberlan= beggerichts eine große filberne Bafe, ber= gleichen Schuffeln, Urmleuchter, Rannen, Meffer, Gabeln und Loffel, meifibietend verfteigern, wozu Raufluftige eingelaben werben.

Pofen, ben 28. Februar 1840. Dberlandesgerichts = Auftione = Rommif= farius Dannig.

13) Mutrion. Am 12. Mars b. J. Bor: Aukcya. Na dniu 12. Marca r. b. zrana o godzinie o., sprzedawać będzie podpisany w lokalu Sądu Głównego: srebrną wielką wazę, takież półmiski, sabatniki, dzbanki, noże, widelce i łyżki, przez licytacya publiczną; o czém chęć kupna mający zawiadomiają się.

> Poznań, dnia 28. Lutego 1840. Kommissarz aukcyjnySąduGłównego, Danysz.

14) Tobesanzeige. Geftern Abend 81 Uhr entriß mir ber Tob meine theure beiggeliebte Frau, Pauline geborne Gulig. Raum 11 Monat genoß ich burch fie bas hochfte Erdenglad. Wer bies fannte, wird meinem gerechten Schmerg ju wurdigen wiffen. Tiefbetrubt zeige ich bies an, mit ber Bitte um ftille Theil= mage, nahme. Schroda, ben 29. Februar 1840. Ronigl. Land, und Stadtgerichtes Gefretair.

15) Concert : Unzeige. Ginem hochverehrten Dublifum zeige ich ergebenft. an, baf bas von mir bereits angefundigte Concert heufe Connabend ben 29. b. Mte. fatt finden wird, und labe unterthanigft gu einem gahlreichen Befuche ein. Billets à 10 fgr. find bei bem Raufmann herrn Binder und Abends an ber Raffe au haben, Anfang pracis 6 Uhr. Christiane Rrug.

16) St. Martinftr. Do. 78 find eine ober zwei Stuben nebft Rammer, mit auch ohne Stallung, jest oder jum 1. April gu vermiethen.

- 17) Sonntag ben 1. Mar; c. wird D. Bolfert im Saale ber biefigen Loge eine mufitalifcheimprovisatorische Soirée ju geben die Shre haben. Entrée 20 fgr. In ber E. S. Mittlerichen Buchhandlung jedoch, fo wie beim Raufmann Berrn Guftav Bielefeld am Martte find Ginlaffarten ju bem Gubferiptionepreife à 15 far. ju befommen. Raffeneroffnung 5 Uhr. Anfang 6 Uhr. Alles Dabere beivgen bie Alnichlagezettel.
- 18) Es hat fich bier bas Gerucht verbreitet, baf ich bamit umginge, meine Burudverfegung nach Brestau in Untrag ju bringen; ich erflare inbeffen biefes Gerucht hiermit fur ein burchaus grundlofes.

Dofen, ben 27. Februar 1840. Rornef,

Juftigcommiffar und bffentlicher Notar.

19) Die Runft, Effig breifach, in bieber unerreichbar ichbnem Wefchmache nach ben' neueften eigenen Erfahrungen, und hauptfachlich durch Bonugung bes vorhandenen billigen Buderftoffes, auf bem bisherigen Schnellapparat fomobi, als auch bem neuen, ftarfer wirfenden Gaulenapparate, barguftellen, wird bon bem Unterzeichneten, in einer britten, geitgemag umgearbeiteten Auflage fur 10 Rtblr. mitgetheilt. Daß ber Unterzeichnete mit bem Gegenftande vorzugeweife vertraut ift, zeigt bes beruhmten Chemifere Dr. Dobereinere 3te Auflage Fol. 51. feiner "Uns leitung jur Gffigfabritation, im Muftrage ber bochften Landes-Polizeiftelle." Louis Bethe, in Boigenburg in ber Ufermart.

Ein junger Menich, welcher Luft hat Buchbinder und Galanterie-Urbeiter 20) ju werben, findet fogleich ein Unterfommen bei . Frungel, Breslauer=Strafe Do. 4.

Auch zu biefer Faftnacht empfehle ich einem geehrten Dublifum por, 21) zuglich gute frifche Pfannfuchen nebft mehreren Gorten Blechtuchen. Deine Miederlage ift Bronter-Strafe. Es bittet um gutigen Bufpruch Daniel galbe.